## Amtshlatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. Februar 1864.

the contract of the contract o

Nro 31.

9. Lutego 1864.

(222) E d y & t.

Nr. 4290. Z c. k. Lwowskiego sądu krajowego wzywa się niniejszem posiadaczy następujących mniemanie zgubionych dokumentów, jako to:

1) Wyroku byłego c. k. szlacheckiego sądu w Stanisławowie z 16. października 1845 Nr. 10292, mocą którym pozwany Konstanty Komar i Justyna 1go ślubu Komar 2go Neronowicz skazani zostali, sumy 463 duk. hol. 48 kr. m. k. i 50 hol. du. 3 złr. 49 kr. m. k. z procentami Feliksowi Neronowiczowi zapłacić, i

2) wyroku tegoż byłego c. k. sąću szlacheckiego w Stanisławowie z 10. listopada 1845 Nr. 16548, którymby pozwani Konstanty i Justyna 1go ślubu Komar 2go Neronowicz zasądzeni zostali, sumę 84 złr. 9 kr. m. k. z procentami Feliksowi Neronowiczowi zapłacić, ażeby powyższe dokumenta sądowi do trzech miesięcy przedłożyli, bowiem po upływie tego terminu dokumenta za umorzone się uznają. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 3. lutego 1864.

(223) Ginbernfunge : Gbift. (1

Mro. 1536. Wom k. k. Bezirksamte in Zołkiew wird der in der Walachel unbesugt sich aufhaltende Berl Mordehe Reisner aus Zołkiew KNro. 635 biemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der Einschaftung dieses Griktes in der Landeszeitung zurückzukehren und seine Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem kais. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden müßte. Zolkiew, am 20. Dezember 1863.

## Edykt powolujący.

Nr. 1536. C. k. władza powiatowa w Zółkwi wzywa niniejszem Berl Mortka Reisnera z Zółkwi z pod Nr. kons. 63, przebywającego bez pozwolenia w Wołoszczyznie, azeby w przecięgu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i bezprawną nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postanowieniom c. k. patentu z daia 24. marca 1832 roku.

Zołkiew, dnia 20. grudnia 1863.

(220) © b i P t. (1)

Nro. 3017. Bom Lemberger k. k. Landes als Handelsgerickte wird hiemit dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Grafen Ireneus Zaluski bekannt gegeben, daß am beutigen, über Anstuden des Jacob Thiemann die Zahlungsauflage z. Z. 3017 über die Wechselsumme von 473 fl. öft. Währ. sammt 6%, Zinsen auf Grund des von ibm atzeptirten Wechsels dato. 11. September 1863 über dieselbe Summe nider ihn erstoffen, und dieselbe Zahlungsauflage dem für ihn bestellten Kurator in der Person des Landesgerichts Abvokaten Dr. V. Starzewski mit Substituirung des Landesgerichts Altvokaten Dr. Gnoiński zugestellt worden ist.

Ge mirb baber biefes Cbift bei Gericht öffentlich angeschlagen,

und burch Ginruckung in bie amtliche Beitung fundgemacht.

Lemberg, am 27. Sanner 1864.

(198) E d y k f. (3)

Nr. 17983. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie należącej się panu Antoniemu Wisniewskiemu jako prawonabywcy pana Leona księcia Sapieby resztującej sumy 1754 zł. 79½ c. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 30. listopada 1860, kosztami sądowemi w ilości 63 zr. 2 kr., 14 złr. 25 kr. m. k. 44 złr. 57 kr. m. k., 20 złr. m. k. i 25 zł. 22 c. w. a. egzekucyjna publiczna sprzedaż realności pod Nr. ½ w Stanisławowie leżącej, wedle ksiąg tabularnych dom. 1. n. 9. haer. małżonkom Antoniemu i Genowesie Sieberom własnej, w trzech terminach: 1. marca. 1. kwietnia i 6. maja 1864, każdą razą o godzinie 9ej przed poładniem w sutejszym c. k. sądzie odbędzie się.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej to jest samy 55414 zł. 10½ c. w. a., zaś w trzecim terminie tylko za cenę do zaspokojenia wszystkich na tej realności zaintal ułowanych długów wystarczającą sprzedaną będzie.

Na wypadek gdyby i w trzecim terminie sprzedaż nienastąpiła, celem ułożenia lżejszych warunków do rozpisania nowej licytacyi termin na 6. maja 1864 o godzinie 4cj po południu wyznacza się, na który się wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem wzywa, że nie stawiający się do większości głosów obecnych policzeni będa.

Jako wadyum stanowi się suma 5950 zł. w. a.

Resztę warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych tyczący się sprzedać się mającej realności,

w tutejszej registraturze przejrzeć można.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli z pobytu niewiadomych: Adolfa Klara, Salamona Pocha, Menasche Meiselesa, Dawida Lejbe Kornsteina, Apolinarego Karola dw. im. Tatarkowskiego, Wiktora Tatarkowskiego i Seweryna Boruchowskiego, jako też wszystkieb, którymby niniejsza uchwała przed terminem doręczona być nie mogła, lub którzyby prawo hypoteki poźniej uzyskali, na ręce pana adwokata dr. Dwernickiego do chronienia ich praw ze substytucya pana adwokata dr. Bersohna za kuratora im nadanego i przez niniejszy edykt.

Stanisławów, dnia 18. stycznia 1864.

(200) © 8 i f t. (3)

Nro. 1892. Bom Mikulincer f. f. Bezirksgerichte wird ber liegenden Nachlaßmasse nach Wolf Reiss und den unbekannten muthmaß-lichen Erben hiemit bekannt gegeben, daß über Einschreiten der Rachel Reiss geborene Frenkel h. g. ein Erekuzionstescheid unterm heutigen z. 3. 1882 ergangen sei, und daß solcher dem unter Einem zum Kurator ad actum ernannten h. v. Insagen Markus Reiss zugestellt wurde.

Mikuliace. am 20. Janner 1864.

(207) © b i f t. (3

Nro. 50571. Bom k. k. Lemberger Landesgerichte wird den, dem Wohnorte nach unbekannten Chaja oder Chana Kortin gebor. Ki-kines oder Kikinis und Hersch Azig zw. N. oder Isaak Hersch zw. N. Mildes auch Kilkines genannt, und im Falle ihres Ablebens deren dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegen-nätigen Gdiktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben unterm 28. Dezember 1862 Zahl 56187 Beile Jütte Zeller wegen Extabultrung und Löschung der dom. 50. pag. 101. n. 60. on. sichergestellten Summe pr. 175 holl. Duk. sammt Bezugspost und Extabulazionspost dom. 39. pag. 117. n. 28. ext. und dom. 50. pag. 97. n. 37. ext. aus dem Lastenstande der in Lemberg unter KNro. 132 3, liegenden Nealität und namentlich der zu derselben gehörigen vier Jimmer und eines Kellers Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worzüber unter Heutigem eine Tagfahrt auf den 8. März 1864 um 10 11hr Früh zur mündlichen Verhandlung anberaumt nurde.

Ta ber Aufenthaltkort der Pelangten ober ihrer Erben undefannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung auf Gefahr und Kosten den hiesigen Ferrn Advokaten Dr. Rechen mit Substituirung des Ferrn Advokaten Dr. Landesberger als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtkordnung verhandelt werden wird.

Durch tieses Edift werten bemnach die Velangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbeholse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuziegen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, ben 23. Dezember 1863.

(209) Konkurs - Kundmachung. (3)

Mro. 671 - 138. Am königl. Obergymnasium zu Essek kommen zwei Lehrerstellen zu besehen, und zwar: die eine für Mathemastik und Physik, die andere für Latein und Griechisch. Mit diesen Posten ist der Gehalt jährlicher 735 fl. mit dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltsstufe pr. 840 fl. und mit dem Anspruche auf Dezensnalzulage zu 105 fl. öst. W. verbunden.

Die Bewerber um diese zwei Lehrersstellen haben ihre an die hohe königl. Foffanzlei für Kroazien, Clavonien und Dalmazien zu stilissrenden Gesuche mit dem Zeugniße über ihre Lehrbefähigung, dann die vollkommene Kenntniß der kroatischen als Vortragssprache und über ihre bisherige Verwendung im Lehrsache zu belegen.

Die so instruirten Gesuche sind im Wege ber vorgesetten Behörte längstens bis 15. Februar 1864 an ten gesertigten königl.

Ctatthaltereirath ju leiten.

Vom königl. Statthaltereirathe für die Königreiche Dalmazien, Kroazien und Clavonien.

Agram, am 16. Janner 1864.

(211) Kundmachung. (2)

Nro. 4572. Vom k. k. Bezirksamte als Gerichte zu Brzezany nird bekannt gegeben, daß über Ansuchen der Erben der Frau Frauciska Jorkasch-Koch, zur Einbringung der Restschuld pr. 588 st. öst. W. G. die in Brzezany sub Nro. 215 Stadt liegende, dem Johann Fischer gehörige, auf 1476 st. 80 kr. öst. W. abgschötzte Reaslität, im dritten auf den 10. März 1864 9 Uhr Bormittags bestimmten Termine auch unter dem Schätzungswerthe um jeden Preis im Grefuzionswege hiergerichts wird veräußert werden.

Das zu erlegende Reugeld beträgt 73 fl. 84 fr. bst. M. Die weiteren Lizitazions Bedingungen und der Schätzungkakt sind in der

hiergerichtlichen Regiftratur einzuseben.

Sievon werden die Partheien und zwar der dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Grekut Johann Kischer durch den für ihn zum Kurator bestellten Landes = Abvokaten Herrn Dr. Wolski. dann alle Diejenigen, welche mittlerweile an die Gewähr gelangen sollten, oder denen aus was immer für einem Grunde der Lizitazionsbescheid nicht rechtzeitig zugestellt werden sollte, durch den Landes = Abvokaten Ferrn Dr. Gottlieb verständiget.

Brz zany, am 14. September 1863.

(212) © d i f t. . (2)

Aro. 4909. Wom Lemberger f. k. Landesgerichte wird hiemit die Einstellung der Zahlungen und die Einseitung res Aukgleichse Berfahrens über das sämmtliche bewegliche und das in denjenigen Ländern, für welche das Geseh vom 17. Dezember 1862 R. G. B. Nro. 97 Wirksamkeit hat, besindliche undewegliche Vermögen des Lomberger Fandelsmannes B. Roth mit dem Beisahe bekannt gemacht, daß der Zeitpunkt zur Anmeldung der Forderungen und die Vorladung zur Ausgleichsverhandlung selbst insbesondere kund gemacht werden wird, daß es jedoch jedem Gläubiger freistehe, seine Forderung mit der Rechtswirkung des §. 15 sogleich anzumelden.

Lemberg, am 3. Februar 1864.

(217) Ronfurs. (2)

Aro. 358. Zur Besetzung ber beim Bezirksamte in Busk in Erledigung gekommenen Bezirksamtekanzlistenstelle mit dem Gehalte jährlicher 367 fl. 50 kr. öst. W. und dem Borrückungsrechte in die höhere Gehaltsklasse mit 420 fl. öst. W. wird hiemit ber Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorges fchriebenen Wege binnen 14 Tagen vom Tage der letzten Ginschaltung dieser Ronturs = Rundmachung in das 2 mtsblatt der Lemberger

Beitung beim f. f. Bezirteamte in Busk einzubringen.

Auf disponible befähigte, der Landessprache mächtige Beamte

wird vorzüglich Bedacht genommen werben.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 3. Februar 1864.

(214) Obwieszczenie. (2)

Nr. 11862. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia Ludwika Stankiewicza, Michała Aleksandra dw. im. Ronikiera i Antoniego Ronikera z życia i miejsca pobytu niewiadomych i tychże z imienia nieznajomych spadkobierców, iż przeciw onym Wawrzynice i Weronika Ławrowscy na dniu 31. grudnia 1863 do ficzby 11862 pozew o wykreślenie sumy 72 duk. dom. 57. str. 247. n. 2. cięż., tudzież nadciężarów sumy 142. grzywien Rel. n. 14. str. 235. n. 1. cięż. i sumy 5000.000 złp. Rel. 20 str. 158. n. 1. & 2. cięż. ze stanu biernego dóbr Tarnawa nizna wytoczyli, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 15. marca 1864 o godzinie 10ej rano wyznaczono. a oraz pozwanym adwokata dr. Regera z zastępstwem adwokata dr. Madejskiego za kuratora ustanowiono.

Wzywa się zatem pozwanych, by na powyższym terminie osobiście staneli. lub swe wywody prawne ustanowionemu kuratorowi przystali. lub też innego zastępce sobie obrali i sądowi wcześnie oznajmili, inaczej bowiem sprawa ta z ustanowionym kuratorem wedle przepisów proc. galic. przeprowadzoną będzie, i pozwani złe skutki z opieszałości swej wyniknąć mogące, sami sobie przypiszą.

Przemyśl, dnia 7. stycznia 1864.

(213) Obwieszczenie. (2)

W postępowaniu ugodnem Lwowskiej firmy handlowej Wincenty Kirschner i syn uchwałą wysokiego c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 9. listopada 1863 liczba 47190 wprowadzonem, wzywam ninicjszem pp. wierzycieli pemienionej firmy. w myśł §. 23 ustawy z dnia 17. grudnia 1862 Nr. 97 dz. p p., aby wierzytelności swoje z jakiego kolwick tytułu prawnego wynikające u podpisanego komisarza sądowego do dnia 10. marca 1864, o ile tego dotąd nieuczynili, tem pewniej zgłosili, ile że w przeciwnym razie, gdyby ugoda do skutku przyszła, zaspokojenia z majątku podlegającego postępowaniu ugodnemu, o ile ich wierzytelności prawem zastawu niebytyby pokryte, żądaćby niemogli i ulegliby skutkom objętym §\$mi 35, 36, 38 i 39 wyż pomienionej ustawy.

Lwów, dnia 3. lutego 1864.

Aleksander Jasinski.

c. k. notaryusz jako komisarz sądowy.

(215) E d y k t. (2)

Nr. 54443. C. k. sąd krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego p. Romualda Michalewskiego, iż na żądanie p. Józefa Dolańskiego uchwała z dnia 1-czerwca 1863 l. 19294 c. k. talnii krajowej polecono, ażeby na podstawie dokumentu przez p. Leona Wróbiewskiego dnia 7. kwietnia 1858 wystowionego i cesyi fistem na rzecz p. Józefa Dolańskiego zeznanej, obowiązek p. Leona Wrobiewskiego zapłacenie sumy 1300 zfr. m. k. z wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze z dóbr miasta Czortkowa należącego, a to wręczenia na paspokojenie tejże sumy takiej ilości z indemnizacyjnych obligacyjako podług ówczesnego kursu do zapłacenia sumy 1300 zfr. m. k. potrzebna będzie, w stanie biernym V. schedy dóbr Czortkowa, p. Leona Wróbiewskiego własnej, na rzecz p. Józefa Dolańskiego jako zrawonabywcy p. Romualda Michalewskiego zaprenotowała, i że uchwała wyz wspomiona dla p. Romualda Michalewskiego wystawiona, na skutek uchwały z dnia dzisiejszego do 1. 54443 adwekatowi dr. p. p. Smiałowskiemu, którego z substytucya adwokata dr. p. p. Malinowskiego kuratorem p. Romualda Michalewskiego ustanowiono, doręczoną została.

Z e. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 7. stycznia 1864.

(216) **EX ONEURS.** (2)

Nr. 199. Przy urzędzie miejskim w Żółkwi opróżniła się posada sekretarza z roczną pensyą 420 zł. wal, austr.

Ubiegający się o te posade mają swoje podług istniejacych przepisów świadcetwami należycie zaopatrzone podania wnieść w tutejszym urzędzie miejskim dodni 14, rachując od trzeciego ogłoszenia konkursu w Gazecie Lwowskiej.

Z urzędu miejskiego.

Zołkiew, dnia 1. lutego 1864.

202) Konkurd-Kundmachung. (3)

Nro. 845. Zur Wickerbesetung ber erledigten II. Striptores Etelle an ber Londberger Universitäts Bibliothek mit dem jährlichen Gehalte von Fünfhundert Fünf und Zwanzig Gulden öst. W. wird hiemit der Konkurs bis 15. März 1864 ausgeschrieben.

Die Vemerber um biese Stelle haben innerhalb bes Konkurstermines ihre Kompetenzgesuche mit ben Zeugnissen über bie zurückger legten Studien, bann mit ben Nachweisungen über die bisher geleissteten Dienste und ihre Beschäftigung seit Beendigung der Studien, und zwar insoferne sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, durch ihre vorgesetzte Behörde, sonst aber unmittelbar bei ber k. k. Statishalterei in Lemberg zu überreichen.

Die Bewerber haben sich außerdem über bie gründliche Kenntniß der polnischen Sprache außzuweisen, wobei insbesondere hervorgeboben wird, taß diejenigen, welche sich bereits im Bibliothefstienste mit Gresolg verwendet haben, und außer diesen solche, die nach der Borschrist vom 24. Juli 1856 befähigt wären, sich zur Kandidatenprüfung der Gymnastal = Lehramtes zu melden oder dieselbe mit Erfolg abgelegt haben, besonders werden beachtet werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 31. Janner 1864.

## Obwieszczenie konkursu.

Nr. 845. Celem obsadzenia opróżnionej posady 2go skryptora przy bibliotece uniwersytetu lwowskiego z roczna pensya pięćset dwadzieścia pięć złotych w. a. rozpisuje się niniejszem konkurs do 15. marca 1864.

Ubiegający się o te posadę mają w terminie konkursowym podania swoje z świadcetwami odbytych studyów, tudzież z wykazaniem się co do dotychczasowej służby i swego zatrudnienia od ukończenia nauk przedłożyć c. k. namiestnictwu we Lwowie, i to jeżeli już zostają w służbie publicznej za pośrednictwem swojej przełożonej władzy, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio.

Kompetenci mają przedewszystkiem wykazać się z gruntownej znajomości języka polskiego, a w szczególności pierwszeństwo będą mieli ci. którzy już z dobrym skutkiem byli używani w służbie bibliotecznej, a oprócz tych ci, którzy według przepisu z 24. lipca 1854 mogliby zgłosić się do egzaminu jako kandydaci na nauczycieli gymnazyalnych, lub już ten egzamin złożyli pomyślnie.

Z e. k. Prezydyum namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. stycznia 1864.

(201) © 5 i f t. (3

Mro. 1891. Dem f. f. Lezirkegerichte zu Mikulinee wird kundsgegeben, daß Rachel Beiss geb. Frenkel wider die liegende Nachlaßmasse nach Wolf Reiss eine Erekuzionsklage auf Jahlung von 100 fl. KM. gleich 105 fl. öst. W. s. d. unterm 29. Dezember 1863 z. Jahl 1891 hiergerichts überreicht habe, worüber die Tagfahrt zur Verhandlung auf den 10. März 1864 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da bem Gerichte die vermeintlichen Erben ter geklagten Nachlasmasse dem Namen und Wehnorte nach unbekannt sind, so wurde benselben der h. o. Insase Markus Reiss zum Kurator bestellt, und demselben die Klage zugestellt.

Wovon dieselben mit dem Bedeuten verständigt werden, daß ihnen obliegt dem genannten Kurator ihre Behelfe zeitlich mitzutheilen, oder aber einen anderen Bevollmächtigten zu wählen, und dem Gerichte verwecht zu werden. Aber Gerichte verwecht zu werden Bedeuten bie zur Wahrung ihrer Bedete bietet

namhaft zu machen, überhaupt bie zur Wahrung ihrer Nechte bienlichen Mittel zu treffen, widrigens sie den aus ihrer Saumfeligkeit entstehenden Nachtheil sich jelbst zuzuschreiben haben werden.

Mikulince, am 20. Janner 1864.